# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

9. Juni 1866.

9. Czerwca 1866.

(1)

Rundmachung.

Mro. 27080-St. Bei dem seit längerer Zeit andauernden be= ruhigenden Gefundheitezustande unter dem Rindvich in dem Krakaner Berwaltungsgebiete findet fich bie Statthalterei, um einem etwaigen Mangel an hinlanglichem Schlachtvieh vorzubeugen, veranlaßt, die Einfuhr bes Schlachtviehes aus jenem Theile Galigiens (mit Ausichluß bes gangen Lemberger Bermaltungebegirfes) mit bem Bebeuten ju bewilligen, daß basfelbe mit den vorgeschriebenen Besundheitspaffen versehen sein muß, und nur in den mit der h. o. Rundmachung vom 8. Marg 1863, B. 10436, befannt gegebenen Gifenbahnstagionsplagen, u. g. auf ber f. f. priv Staatsbabn in ben Stagtonen: Bohmisch-Trübau, Pardubitz, Przelaucz, Zaborz. Kolin, Peczek. Bohmisch-Brod und Prag; auf ber Mordbahn in ben Stagionen: Bauschowitz, Aussig, Bodenbach und Teplitz; auf der Pardubitz-Reichenberger Bahn in den Stationen: Königgratz, Josephstadt, Königinhof, Falkendorf, Semil, Grottau, Kratzau, Reichenberg, Liebenau, Turnau, Eisenbrod, und endlich auf ber Wejtbahn in Pilsen, Staab, Nurschau und Taus abgeladen merden barf, von wo es erft nach vorgenomme= ner Untersuchung burch die bafelbft aufgestellte Biebbeschaufommiffion auf ber von diefer in dem Paffe verzeichneten Strage jum Beiter triebe zugelafien mirb.

Das sodann die Ginfuhr bes für die Maftung bestimmten Rind= viebes aus bem Krakauer Bermaltungegebiete anbelangt, fo behalt fich ber Statthalter vor, nur über von Fall zu Fall einzuholende

Bewilligung die Ginfuhr zu geftatten.

Bas hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Von der bohm. f. f. Statthalterei.

Prag, an 26. Mai 1866.

Der Bige = Prafident : Anton Graf Lazanzky.

(1010)G d i f t.

Dro. 755. Bom f. f. Begirteamte ale Gerichte in Wisniowczyk wird hiemit fundgemadt, daß megen bom Fedko Bachtiak an Naścia Ozimków schuldigen 20 fl., 20 fl., 40 fl., 30 fl. und 30 fl. f. N. G. Die exefutive Religitagion bes in Sloboda unter Konf. Rro. 39, Rep. Mro. 52 gelegenen, feine bucherliche Ginlage habenten, aus einem Bohnhause, einer Scheuer und einem Grundtomplere von 10 Jod, 1204 D. Rlaft. bestehenden Bauerngutes, auf Gefahr und Roften bes kontraktbruchigen Erstehers Martin Kuziow, und zwar felbst unter bem Ausrufspreise von 341 fl. 621/2 fr. bewilliget murbe.

Diefe Ligitagion wird in der h. a. Amtskanglei am 10. Juli 1866 um 10 Uhr Fruh abgehalten. Das zu erlegende Badium beträgt 35 fl. -- Die Ligitazionebedingniffe und der Chagungsatt fonnen hiergerichts, die auf bem Bauerngute haftenben Steuern aber bei dem h. o. f. f. Steueramte eingefehen werden.

Wiśniowczyk, am 1. Mai 1866.

Edykt.

Nro. 8230. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do wiawiadomości, że w skutek podania galicyjskiej kasy oszczedności w sprawie egzekucyjnej tejże przeciw Józefowi Kieszkowskiemu, tudzież Wacławowi i Maryi hrabiom Lazanskim o zapłacenie sumy 1922 zł. w. a. na dobrach Bezmijowa górna zaintabulowanej, dla tychże exekutów z miejsca pobytu niewiadomych kurator w osobie p. adw. kraj. Dra. Waygarta z substytucya p. adw. kraj. Dra. Madejskiego postanowionym został. - O czem exekutów wspomnionych celem przestrzegania praw tymże przysłużających zawiadamia się.

Z c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 6. czerwca 1866.

(1008)E dyk to

Nro. 2874. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Zmigrodzie podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż w skutek uchwały c. k. sądu obwodowego w Przemyślu z dnia 30. sierpnia 1865 l. 11158 odbędzie się w kancelaryi tutejszego urzędu powiatowego w terminach 28. czerwca, 18. lipca i 7. sierpnia 1866 zawsze o godzinie 10tej przed południem dobrowolna sprzedaż do masy spadkowej s. p. Salomei 1. śl. Filipowiczowej, 2. śl. Markowej należącej, w Zmigrodzie nowym pod Nrm. k. 265 położonej, z budynku mieszkalnego tudzież budynków gospodarskich składającej się realności, pod następującemi warunkami:

I. Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkowa w inwentarzu spadkowym w sumie 800 zł. w. a. wyszczególniona.

II. Powyższa realność poniżej ceny szacunkowej na żadnym z wyszczególnionych terminów sprzedaną nie będzie.

III. Kazdy cheć kupienia mający winien będzie 10 procent wartości szacunkowej, t. j. kwotę 80 zł. w. a. jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej w gotówce złozyć, który zadatek dla najwiecej ofiarującego zatrzymanym i w cenę kupna wliczonym, innym zaś licytantom po skończonej licytacyi zwróconym bedzie.

IV. Nabywca obowiązanym będzie, cenę kupna w przeciągu 30 dni po doreczeniu decyzyi sadow j, akt licytacyjny potwierdzającej, z wliczeniem zadatku, do depozytu tutejszo-sądowego złożyć, poczem mu się wyda dekret własności i odda fizyczne posiadanie kupionej realności.

V. Należytość za przeniesienie własności nabywca z własnego majatku ponosić ma.

VI. Gdyby kupiciel któregokolwiek z tych warunków niedopełnił, wtedy na jego stratę i koszta powtórna licytacya rozpisaną być ma i nabyta realaość w jednym terminie, nawet niżej ceny szacunkowej za jaka kolwiek badz ofertę sprzedaną będzie, z którego powodu wiarotomny kupiciel za wszelką ztad wynikłą szkodę i ubytek nietylko złożonym zadatkiem, ale także innym swym majatkiem odpowiadać winien będzie.

O czem się chęć kupienia mających uwiadamia. Z c. k. sadu powiatowego.

Zmigred. dnia 21. marca 1866.

(1013)G d i f t.

Mro. 29283. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bem. bem Wohnorte nach unbekannten Majer Meth bekannt gemacht, baß sub praes. 2. Juni I. J. 3. 29283 Ascher Bendel um freiwillige Schähung ber bem Majer Meth miteigenthumlich gehörigen Realität Mro. 1753/4 angesucht babe, moruber ber gleichzeitige Bescheid megen Unbekanntheit des Wohnortes bes Majer Meth dem jur Wahrung seiner Rechte in ber Person bes grn. Abv. Frenkel mit Substituis rung des Abv. Dr. Natkis bestellten Rurator mit ber Beisung juge. stellt wird, diesem Rurator die nothige Informazion zu ertheilen, oter einen anderen Cadmalter ju mablen und biefen bem Gerichte anzugeigen, midrigens er fich die Folgen eines Berfaumniges felbit zuzuschreiben haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 5. Juni 1866.

E d i f t.

Dr. 446. Bom Stryjer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird fundgemacht, daß bie gebetene Intabulirung ber Ludovika Kesselring und fodann ber Katharina Sofia zw. R. Eisler und Josef Eisler als Gigenthumer der über der Realitat Dro. 88 Stadt in Stryj gu Gunften des Peter Kesselring intabulirten Summe pr. 400 ff. 30 fr. RM. fammt 5% Binfen mit Befcheib vom 30. April 1866 Bahl 446 bewilligt, und biefer Befcheid bem fur bie bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben bes Peter Kesselring , namlich : Katharine , Karoline und Angela Kesselring bestellten Rurator grn. Landesad= vokaten Dr. Karhezy zugestellt murbe.

Bom f. f. Begirtsamte als Bericht.

Stryj, am 30. April 1866.

Ronfurd : Berlautbarung.

Dr. 1923. Bur Wiederbefetjung einer in Tarnopol erledigten siftemisirten Advokatenstelle wird hiemit ber Konfure mit dem ausgeschrieben, bag bie Bewerbungefrist von vier Wochen vom Tage ter britten Ginfchaltung biefer Rundmachung in ber Biener Beitung au laufen hat.

Die Bewerber haben ihre gemäß ber Berodnung bes hohen f. f. Jufitz-Ministeriums vom 14. Mai 1856 Nr. 10567 (L. G. B. 3. 21 Abth. II. Stud IV.) einzurichtenden Gesuche an diefes f. f. Oberlanbesgericht zu richten, bafelbft ihre volle gesetliche Befähigung zur Abvokatur, ibre Sprachkenntniffe und ihre Bermenbung feit dem Austritte aus den Studien barzuthun, und anzugeben, ob sie mit einem Gerichts eamten biefes Dberlandesgerichts . Sprengele und in welchem Grade vermandt eder verschwägert find.

Abvofaten und Motare oder bei benfelben in Bermendung fiehende Bemerter haben ihre Gesuche durch ihre vorgesetten Advokaten: und beziehungemeife Rotariatekammern, und wo feine folche bestehen, durch den Gerichtshof I. Inftong, in deffen Sprengel fie mohnen, ju überreichen.

In offentlichen Dienften ftehende Bewerber aber, haben ihre Gesuche durch ihre unmittelbaren Amtsvorsteher einzubringen.

Bom f. f. Ober-Lanbesgerichte.

Lemberg, am 1. Juni 1866.

Mr. 6555. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird kundgemacht, baß der Herr Landes und Gerichtsadvofat Dr. Clemens Nit. v. Zywicki zum General Substituten des am 24. Mai 1866 cesterbenen Landes und Gerichtsadvofaten Dr. Felix Reyzner bestellt und die Berfügung getroffen worden ist, daß tie in der Kanzlei tes versstorbenen Landes und Gerichtselldvokaten Dr. Felix Reyzner zurückgebliebenen Aften entweder dem für jedes Geschäft schon bestellten Spezialsubstituten, in Ermanglung eines solchen aber dem Generalssubstituten Landes und Gerichtsadvokaten Hrn. Dr. Clemens Ritter v. Lywicki übergeben werden.

Tarnopol, ben 29. Mai 1866.

### Edy & t.

Nr. 6555. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu pana adwokata Dra. Klemensa Żywickiego jeneralnym zastępca zmarłego w dniu 24. maja 1866 adwokata Dra. Feliksa Reyznera zamianował i rozporządził, aby pozostały w kancelaryi Dra Feliksa Reyznera akta albo ustanowionemu już dla każdej sprawy specyalnemu zastępcy, w braku zaś takiego, mianowanemu jeneralnemu zastępcy oddane zostały.

Co się ninicjszem wiadomo czyni. Tarnopol, dnia 29. maja 1866.

(1062) **Kundmachung.** (3

Mr. 24842. Bur Sicherstellung des mit hohem Ministerials Grlaße vom 3ten Mai d. J. Bahl 7859 genehmigten Umbaues des 1/4 und 2/4tels ter 46. Meile der Karpathen - Hauptstrasse wird hiemit die öff ntliche Offertenverhandlung ausgeschrieben:

Diefe Musführungen enthalten:

| I. Erdbewegung, Banquete, Cieferd | egung, Banguete, Sieferdoblen |      | fl. fr. |  |
|-----------------------------------|-------------------------------|------|---------|--|
|                                   | im Betrage vor                | 6246 | 26      |  |
| II. Brücken und Durchlässe        | u u                           | 3051 | 09      |  |
| III. Futtermauern                 | "                             | 8264 | 79      |  |
| IV. Damni . Pflafterungen         | 17                            | 1782 | 21      |  |
| V. Seitengraben und Rigols        | "                             | 105  | 72      |  |
| VI. Rafenlage                     | 17                            | 522  | 38      |  |
| VII. Grundbau und Deckstoff       | "                             | 5185 | 60      |  |
| VIII. Geländer und Wehrsteine     | · ·                           | 473  | 63      |  |
|                                   |                               |      |         |  |

Busammen im Betrage von 25631 63 linternehmungslustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Wadium belegten Offerten längstens bis 15. Juni d. J. mit der aus-drücklichen Erflärung bei dem k. k. Kreisvorstande zu Sanok zu über-reichen, daß dieselben sich der bedungenen Ausscheidung der Decktosserung und Einwalzung im Betrage von 926½ Prismen und 1686 fl. 23 fr. öst. B. zu Gunsten der offerirenden Gemeinden unsterziehen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich mit der h.
o. Verordnug vom 13ten Juni 1856 Bahl 23821 lundgemachten Of= ertebedingnisse können bei dem betreffenden f. k. Kreisvorstande einge=

feben merben.

Machträgliche Anbothe finden keine Berücksichtigung. Was hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Von der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 1. Juni 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 24842. Ku zabezpieczeniu dozwolonego wysokiem rozporządzeniem ministeryalnem z 3. maja roku bieżącego liczby 7859 przebudowania 1szej i 2giej ćwierci 46tej mili głównego gościńca karpackiego, rozpisuje się niniejszem publiczną licytacyę zapomocą ofert.

Potrzebne są następujące roboty:

| I. Roboty ziemne, chodniki, ścieki w  | kwocie | 6246  | 26  |
|---------------------------------------|--------|-------|-----|
| II. Mosty i kanaly                    | 22     | 3051  | 09  |
| III. Mury zewnętrzne (futrowania)     | 77     | 8264  | 79  |
| IV. Brukowanie tam                    | 77     | 1782  | 21  |
| V. Rowy i ryuny                       | 22     | 105   | 72  |
| VI. Daraiowania                       | 22     | 522   | 38  |
| VR. Budowa fundamentów i materyał ka- |        |       |     |
| mienny                                | 22     | 5185  | 60  |
| VIII. Porecze i zapory kamienne       | 22     | 473   | 63  |
| Razam W                               | kwania | 95691 | 4:0 |

Razem w kwocie 25631 68

wal. austr.

Chcących licytować zaprasza się niniejszem, ażeby swoje oferty, opatrzone w 10% wadyum przedłożyli najdalej do 15. czerwca b. r. c. k. naczelnikowi obwodu w Sanoku z tem wyrażnem oświadczeniem, że się poddają zastrzeżonemu wydzieleniu liwerunku kamienia i utłuczenia w ilości 926½ pryzm w kwocie 1686 zł. 23 kr. w. a. na rzecz podających oferty gmin.

Inne tak ogólne jak i osobne, mianowicie tutejszem rozporządzeniem z 13go czerwca 1856 I. 23821 obwieszczone warunki licytacyi ofertowej przejrzeć można u c. k. naczelnika przynalc-

vnego obwodu.

Późniejsze oferty nie będą uwzględnione.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 1. czerwca 1866.

(996) Cirkulur : Berordnung.

Rr. 14677. In Folge h. Justizministerial-Grlases vom 19ten April 1866 Jahl 3967 wird die mittest b. J. M. Verordnung vom 26. Tezember 1859 Zall 5699 (Landes-Verordnungsblatt Nr. 1 v. 1866) eingeführte Bereintgung des k. k. sätt. deleg. Bezirksgrichtes für die Umgebung der Stadt Lemberg mit dem pladt. deleg. Bezirksgrichte in Strafsachen mit dem 15. Juni 1866 zu bestehen aushören, und es werden mit diesem Tage diese zwei Gerichte unter ihrer früsteren ämtlichen Bezeich nung "sädt. deleg. Bezirksgericht für die Umsgebung der Stadt Lemberg in bürgerlichen Rechtssachen", das Andere "pädt. deleg. Bezirksgericht in Lemberg in Strafsachen" in ihrer absgesondert gesessich bestimmten Wirtsamseit zu fungiren beginnen, und zwar Ersteres in der Realität Nr. 11½ (Breite Gasse) Lesteres in der Realität Nr. 437½.

Sievon werden alle Gerichte Diefes Obergerichtssprengels ver-

frandigt.

Bom f. f. Oberlandesgerichte.

Lemberg, am 15. Mai 1866.

Strojnowski m. p.

Rozporzadzenie skólne.

Nr. 14677. Na mocy dekretu wysokiego ministerstwa sprawiedliwości z 19. kwietnia 1866 l. 3967 ustanie zaprowadzone rozporzadzenie wys. ministerstwa sprawiedliwości z 30. grudnia 1859 l. 5099 (Dzien. ustaw kraj. Nr. 1. z r. 1860) połaczenie c. k. miejskiego delegowanego sadu powiatowego dla okolicy miasta Lwowa z miejskim delegowanym sądem powiatowym w sprawach karnych z dniem 15. czerwca 1866, i od dnia tego rozpoczną oba te sądy pod dawną swoją urzędową nazwą: "miejski delegowany sąd powiatowy dla okolicy miasta Lwowa w cywilnych sprawach spornych", a drugi: "miejski delegowany sąd powiatowy we Lwowie w sprawach karnych" swoje oddzielne, prawem naznaczone urzędowanie, a mianowicie pierwszy w domu Nr. 111/4 (ulica szeroka), drugi w domu Nr. 4371/4.

O czem uwiadamia się wszystkie sądy w okręgu tutejszego

wyższego sądu krajowego.

Z c. k. wyższego sadu krajowego.

Lwów, daia 15. maja 1866.

Strojnowski m. p.

(3) © b i f t.

Nr. 29555. Bon dem f. f. Lemberger Landes= als Handelsgerichte wird dem Herrn Johann Lewicki gegenwärtig unbekannten Aufentbaltes hiemit bekannt gemacht, daß Elias Kurzer Geschäftsmann in Lemberg Nro. 1112/4 mider ihn und andere unterm 28ten Mai 1866 Jahl 28265 ein Gesuch um Erlassung der Zahlungsauflage über die Wechselsumme von 50 ft. öft. W. sammt Nebengebühr überreichte, worüber unterm 30. Mai 1866 Z. 28265 der Zahlungsauf-

trag erlassen wurde.

Da dieser Zahlungsauftrag für Johann Lewicki unterm 2. Juni 1866 Zahl 29290 rückgelegt norden ist, und Elias Kurzer unterm 4. Juni 1866 Z. 29555 wegen gegenwärtig unbefannten Wohnortes des Johann Lewicki um Zustellung ohne Rurator und Edifte das Anssuchen stellte, so wird dem Herrn Johann Lewicki wegen dessen gesenwärtig undefannten Aufenthaltes auf dessen Gesahr und Kosten der Kerr Landes-Advokat Dr. Gregorowicz mit Substituirung des Herrn Landes-Advokaten Dr. Sermak zum Rurator bestellt, dem Ersteren der obige Zahlungsauftrag z. Zahl 28265 ex 1866 zugestellt, und hievon Johann Lewicki mit vorstehendem Edifte in Kenntniß gesest.

Bom f. f. Landes: als Handelsgerichte.

Lemberg, am 4. Juni 1866.

(998) Edykt amertyzacyjny. (3)

Nr. 1532. Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Peczenizynie wzywa się niniejszem wszystkich tych, którzyby zatracony przez panią Matyldę z Flechnerów Kleskę zapis rent: l. 17 2018 pierwsza klasa towarzystwa rocznego 1845 przez zakład powszechnego zaopatrzenia połączony z pierwszą austryacką kasą oszczędności w Wiedniu wystawiony w ręku mieć mogli, iżby w przeciągu jednego roku od dnia na którym edykt po raz trzeci w krajowej Gazecie urzędowej będzie zamieszczony, tem pewniej tutejszemu sądowi przedłozyli, ile że takowy jako żaden i nieważny uzoanym zostanie, a wystawiciel nie będzie obowiązany na takowy odpowiadać.

Peczenizyn, dnia 9. Maja 1866.

Mro. 29210. Vom Lemberger k. k. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß der Lemberger gandelsmann Leon Popiel seine Zahlungen eingestellt hate und über ressen sämmtliches bewegliche und das in den Kronländern für welche das Gesetz vom 17. Dezember 1862 Mro. 97 N. G. B. Mirksamkeit hat, besindliche unbezwegliche Vermögen das Ausgleichsversahren eingeleitet wird.

Der Zeitpunkt zur Anmeldung ber Forderungen und die Borladung zur Ausgleicheverhandlung felbst werden insbesondere fundgemocht werden, es sieht jedoch sedem Glaubiger frei, seine Forderungen mit der Rechtswirkung des S. 15 des Gesetze über das Ausgleichs-

verfahren fogleich anzumelden.

Wom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 2. Juni 1866.

(999) Kundmachung.

Nro. 4948. Bem Samborer f. f. Kreise als Sanbelsgerichte wird hiemit kundgemacht, taß die unter der Firma "O. Golthelf & Selzer" bestantene Sandelsgesellschaft burch gegenseitige Uebereintunft der Gesellschafter aufgelöst und diese Firma gelöscht, und daß bafür die Firma "Osias Gotthelf" in das Register für Einzelnstrmen eingetragen worden ist.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 29. Mai 1866.

(1004) © b f f t. (2)

Nro. 6283. Bom f. f. Tarnopoler Kreis: als Handels: und Wechselgerichte wird dem Hin. Konrad Bobrowski bekannt gemacht, daß wider denselben vom Jakob Narhand unterm 14. Februar 1866 3. 2011 das Gesuch um Grlaffung des Zahlung..... wegen der W. S. von 100 fl. öst. W. s. N. G. überreicht und mit Beschluß vom 14. Februar I. J. diesem Gesuche willsahrt wurde.

Da ber Aufenthaltsort des Hrn. Kourad Bobrowski unbekannt ist, so hat das k. k. Kreisgericht zu bessen Bertretung und auf dessen Gefahr und Kosten den biesigen Advokaten Hrn. Dr. Zywicki mit Substitutrung des Hrn. Atv. Dr. Kozmiński zum Kurator bestellt,

mit welchem diefe Rechtsfache verbandelt merben mird.

Der Belangte wird temnach erinnert, zur rechten Zeit bem Kurator die erforderlichen Rechtsbehelfe mitzutheilen, oder einen andern Sachwalter zu mählen und tem Gerichte anzuzeigen, überbaupt tie zur Vertheidigung dienlichen Rechtsmittel zu ergreifen widrigens er sich die aus deren Verabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Kreis- als gandelsgerichte Tarnopol, am 30. Mai 1866.

(986) & b i f t. (3)

Mro. 452. Nom f. k. Tezirksamte als Gerichte zu Lubaezow wird ber Frau Kamilla 1. Ehe Witkowska, 2. Ehe kitkalo, mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe klias kitkalo wider dieselbe, dann ten Georg Roszkiewicz und Ludwig Swolkien unterm 13. Dezember 1865 J. 2737 eiv. eine Rechtsklage wegen Ancrkennung ber Eigenthumsrechte bezüglich der Realität Kro. 37<sup>102</sup>/tos in kakawiec, Annustirung der Kaufverträge vom 23. Dezember 1862 und 30. November 1864, köschung dieser Berträge aus den Grundbüchern und liebergabe dieser Realität angebracht und um richterliche Hispebeten, worüber mit Beschluß vom Geutigen J. J. 398 eiv. und 452 eiv. die Tagsahrt zur mündlichen Verhandlung auf den 10. Juli 1866 Früh 9 Uhr feügeseht wurde.

Da der Aufenthalterrt der belangten Kamilla 1. Ghe Witkowska, 2. Che Fitkalo unbekannt ist, so hat das f. f. Bezirfsgericht zu deren Bertretung und auf ceren Gefahr und Rouen den herrsschaftlichen Oberförster Stanislaus Midowicz aus kukawice als Ausrator bestellt, mit wellem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Gdift wird demnach die belangte Kamilla 1. Ghe Witkowska, 2. She kilkako erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen oder die erforderlichen Red tebehelfe dem bestellten Beretreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem k. k. Bezicksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung tienlichen vorschriftsmäßigen Rochtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus beren Berabsäumung entstehenden Folgen selbst betzumessen haben wird.

Bom f. f. Begirkeamte ale Gericht.

Lubaczow, am 30. April 1866.

(1001) Ronfurs. (3)

Nro. 4928. Posterpedientensstelle in Tuchow, gegen Vertrag und 200 fl. Kauzion; Bezügen: 126 fl. Bestallung, 30 fl. Amtspauschale, 550 fl. Botenpauschale jährlich für Unterhaltung töglicher Botenfahrten zwischen Tuchow und Tarnow tour und retour.

Bewerber um diese Posterpedictensstelle haben ihre Gesuche unster dokumentirter Nachweisung des Alters, Wohlreihaltens, der bisberigen Beschäftigung und Bermögensverhältnisse, und zwar, insofern sie bereits in öffentlichen Diensten steben, im Wege ihrer Amtsvorssehung, sonst aber im Wege der zuständigen politischen Behörde binden 4 Wochen bei der k. k. Posidirektion Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Post=Diretzion.

Lemberg, am 30. Mai 1866.

(994) © 8 i f t. (3)

Mr. 46. In dei Vergleichsmaffe des Samson Wollerner wird der Termin zur Anmelbung der Forderungen bis jum 16. Juli 1866 bestimmt, daher die unterm 26. Mai 1866 erfolgte Kundmachung bestichtigt wird.

Lemberg, ben 5. Juni 1866.

Josef Strzelbieki, f. f. Notar als Gerichtstommissär.

(997) © b i t t. (3)

Mro. 49019. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem abwesenden Lukas Jaudoszewski oder Antoszewski, Katharina Łozińska geb. Antoszewska, Helena Antoszewska, Karl Antoszewski, Johann Antoszewski, Simon Antoszewski, Ceslaus ober Wenzel An-

toszewski, Marianna Niklewicz geb. Autoszewska, Viktor Russyk ober Russik, Marianna Alscher geb. Russyk und Magdalena Russyk mit diesem Ediste besannt gemacht, daß Franz und Ignatz Starzecki gegen dieselben eine Klage wegen Zuerkennung des Eigenthums rückssichtlich ter in Lemberg sub Nro. 135½ liegenden Realität am 22ten September 1865 z. 3. 49019 ausgefragen haben, worüber die Tagsfahrt zur mündlichen Verhandlung auf den 9. Juli 1866 um 11 Uhr Vormittags bestimmt wirb.

Da ter Mohnort der genannten Belangten unbefannt ist, so wird denselben der Herr Advokat Dr. Frankel mit Substituirung des Geren Advolaten Dr. Czemeryński auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und bemselben die Klage für die Belangten zu=

geftellt

Die Belangten merben überdies aufgeforbert, bei biefer Tagfahrt entweder perfonlich zu erscheinen, ober dem bestellten Kurator
die erforderlichen Rechtsbehelfe mitzutheilen, oder aber einen andern Sachwalter zu mablen und solchen dem Gerichte bekannt zu geben, mitrigenfalls dieselben die Folgen dieser Berfaumniß treffen werden.

Vem f. f. Lantesgerichte.

Lemberg. am 30. September 1865.

(967) S b i f t. (3)

Mio. 13148. Von bem f. f. Lemberger Landeszerichte wird mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß über Ansuchen ter Fr. Ludwika geb. Gräfin Zeleńska, 1. voto Borowska, 2. voto Wężykowa, auf Grundlage rer vom Hrn. Philipp Stanisławski ausgestellten Duittung die Löschung der im Lastenstande der Güter Rokicina zu Gunsten bes Hrn. Philipp Stanisławski stadulirten Summe pr. 50 Duk. sammt 4% Interessen vom 1. Jänner 1818 mit dem Bescheide des Lemberger k. k. Landesgerichtes vom 2. Dezember 1865 3. 58869 bewilligt wurde.

Da der Wohnort des Philipp Stanislawski unbekannt ift, so wird demselben der Gr. Aldr. Dr. Sermak mit Substitusrung des Frn. Aldv. Dr. Meciński auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angesührte Bescheid dieses Gerichtes zus

gestellt

Vom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 28. April 1866.

968) © 5 i F t. (3)

Nro. 28712. Bom Lemberger k. k. Landesgerichte wird im Grunde S. 1 und S. 3 tes Gesehes vom 17. Tezember 1862 3. 97 N. G. B. über das sammtliche wo immer besindliche bewegliche und über das in jenen Rionländern, für welche das obige Geseh Wirfsamkeit hat, besindliche unbewegliche Bermögen des Lemberger Modes waaren Sandelsmannes Joseph Kühmajer das Ausgleichsversahren mit den Gländigern mit dem Beisahe eingeleitet, daß der Zeitpunkt zur Anmeldung der Forderungen und die Borladung zur Ausgleichsverhandlung bestellten k. k. Notar Hrn. Jasiúski wird kundgemacht werden.

Dom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 30. Mai 1866.

(995) Obwieszczenie. (3

Nro. 20192. C. k. sąd krajowy we Lwowie ogłasza niniejszem, że na prośbe galicyjskiej kasy oszczędności w skutek prawomocnego wyroku z dnia 23. listopada 1857 l. 40209 celem zaspokojenia sumy 3901 zł. 77 c. w. a. jako reszty wywalczonej tymże wyrokiem sumy 4801 złr. 26 kr. m. k. z prowizya 5% od dnia 12. lipca 1863 bieząca, publiczna licytacya realności pod l. 470

i 4711/4 we Lwewie położonych dozwolona została.

Powyższa licytacya w sadzie tutejszym w trzech terminach, t. j. dnia 16. lipca, 16. sierpnia i 17. września 1866, każdą razą o godzinie 9tej przed południem przedsięwziętą hędzie, za cenę wywołania ustanawia się suma szacunkowa 29.638 zł. 66 c. w. a., każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest kwotę 2960 zł. w. a. jako zakłod (wadyum) w gotówce, książeczkach galic. kasy oszczędności podług nominalnej wartości, lub w innych papierach publicznych podług ostatniego kursu urzędowej Gazety Lwowskiej obliczonych, nigdy zaś wyżej nominalnej wartości, do rak komisyi licytacyjnej złożyć, która w gotówce, lub książeczkach galic. kasy oszczędności złożona, w pierwszą połowę ceny kupna najwięcej ofiarującemu się wliczy, zaś innym współlicytantom zaraz po ukończonej licytacyi się zwróci.

Do tej licytacyi rozpisują się trzy termina. Gdyby w powyższych trzech terminach rzeczone realności wyżej lub przynajmniej za cene szacunkowa nie zostały sprzedane, ustanawia się do ułożenia lzejszych warunków licytacyjnych termin na dzień 17. września 1866 o godzinie 4tej z południa, na którym wierzyciele pod tym rygorem stawić się mają, iż nieobecni za przystępujących do wiekszości głosów obecnych i deklarujących się uwazanemi będą.

Akt delaxacyi i extrakt tabularny w tutejszo-sądowej regi-

straturze przejrzeć można.

O czem się obie strony tudzież wierzyciele hypoteczni uwiadamiają, ustanawiając dla tych którzyby po dniu 20. marca 1866 do tabuli weszli lub którymby niniejsza uchwała z jakiego bądź powodu wcześnie przed terminem doreczona być nie mogła, do tego i do wszelkich następnych aktów kuratora w osobie p. adwokata Starzewskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Kabatha.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 15. maja 1866.

1#

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig Bahn. C. k. upr. kolej galic. Karola Ludwika.

(1007)Kundmachung. Künfte Actien-Berlofung.

Bei der laut Notariateprotofoll vom heutigen fattgefundenen fün ten Afzienverlofung find nadverzeichnete 76 Stud Afzien ber f. f. priv. galig. Karl Ludwig-Bahn gezogen worden, u. z.

Nr. 957, 1.028, 1861, 2 403, 3.610, 5.013, 6.024, 11.985, 70.378, 71.687, 72.105, 72.414, 72.587, 73.643, 74.251, 75.319, 75.615. 76 298, 77.401, 81.185, 82.299, 82.417, 82.769, 83 531. 84.361, 85.460, 86.354, 88.005, 91.212, 91.564, 93.113, 93.785, 94,988, 95,839, 96,024, 96,814, 96,893, 97,261, 97,501, 98 641, 98,723, 99,542, 99,742, 99,843, zusammen die Angahl von 76 Stud.

Die Befiger Diefer 76 Stud Actien erhalten vom 2. Janner 1867 angefangen das auf die verlosten Actien wirklich eingezahlte Actien Capital im Baren, nebst den bis 31. Dezember 1866 fälligen Binfen und ben etwa noch unbehobenen festgestellten Dividenden und ihre ursprünglichen Action werden im Ginne S. 51 der Statuten gegen befondere auf ben Ueberbringer lautende Genunfcheine umge-

Die Befiger Diefer Genuficheine haben mit Ausnahme ber opergentigen Binfen bes Actien Capitale, auf welche ihnen vom 1. Janner 1867 an fein Unspruch mehr gufteht, gleiche Rechte mit ben Befigern ber nicht getilgten Actien.

Bon nadbenannten bei ber 2., 3. und 4. Actien-Berlofung im Sahre 1863, 1864 und 1865 ausgelosten Actien find die Genupicheine noch nicht behoben, u. z.:

Bom Jahre 1863

Mr. 6.033, 83.172.

Vom Jahre 1864

Nr. 1.974, 55.092, 69.485, 93.682.

Vom Jahre 1865

Mr. 1.865, 33.963, 36.845, 45.425, 47.925, 51.456, 69.488, 69.591, 72.476, 87.954, 88.122, 88.179, 97.116, 99.030.

Wien, am 1. Juni 1866.

Der Berwaltungerath.

Obwieszczenie.

## Piate wylosowanie akcyj.

Według sporządzonego protokółu notaryalnego z dnia 1go czerwca r. b. przy odbytem piątem wylosowaniu akcyj, następujące 76 sztuk akcyj c. k. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika wyciągniete zostały, jako to:

Liczba: 957, 1.028, 1.861, 2.403, 3.610, 5.013, 6.024, 11.985, 12 361, 14.347, 15.643, 16.003, 17.743, 18.498, 20.501, 21.484, 22.345, 22.835, 24 006, 26.367, 26.471, 26.867, 32.087, 32.637, 33.233, 36.612, 41.034, 42.029, 44.462, 45.987, 49.054, 50 464, 52 167, 53.496, 53.719, 54.003, 58.968, 60.240, 62.237, 67.972. 70.378, 71.687, 72.105, 72.414, 72.587, 73.643, 74,251, 75.319, 75.615, 76.298, 77.401, 81.185, 82.299, 82.417, 82.769, 83.531, 84 361, 85.460, 86 354, 88.005, 91.212, 91.564, 93.113, 93.785, 94.986, 95.839, 96.024, 96.814, 96.893, 97.261, 97.501, 98.641, 98.723, 99.542, 99.742, 99.843, łącznie 76 sztuk

Posiadacze tych 76 sztuk akcyj, otrzymaja poczawszy od 2go stycznia 1867 r. kapitał na wylosowane akcye rzeczywiście wypłacony, w gotówce wraz z prowizyą do 31go gradnia 1866 r. przypadajaca i dywidendami już oznaczonemi, któreby jeszcze podniesione nie były, a ich pierwotne akcye w myśl §. 51 statutów, wymienione beda na osobne na okaziciela brzmiące akcye użytko-

Posiadacze tych akcyj użytkowania, mają zresztą z wyjątkiem 5% wej prowizji kapitału akcyjnego, która im się od 1go stycznia 1867 r więcej nienależy, równe prawa jak posiadacze nieumorzonych akcyj.

Od następujących przy 2., 3. i 4. wylosowaniu w roku 1863, 1864 i 1865 wylosowanych akcyj dotąd jeszcze nie zostały podniesione akcye użytkowania, mianowicie:

z roku 1863

Liczby: 6.033, 83.172,

z roku 1864

Liczby: 1.974, 55.092, 69.485, 93.682.

z roku 1865

Liczby: 1.865, 33.963, 36.845, 45.425, 47.925, 51.456, 69.488, 69.591, 72.476, 87.954, 88.122, 88.179, 97.116, 99.030,

Wieden, dnia 1. czerwca 1866.

Rada zawiadowcza.

## Gegen Zahnschmerz

empfehlen zum augenblicklichen Stillen: "Bergmann's Zahnwolle" a Sülse 20 fr.

S. F. Klein's Witwe & Gebhardt

(437 - 13)

in Lemberg.

K. k. privilegirte Lemberg = Czernowik= Eilenbahn = Aefellschaft.

Sundmachung.

Die P. T. Actionare ber Lemberg . Czernowig Gifenbahn = Gefellichaft werden hiermit eingeladen, die lette 29% Ginzahlung auf Die Actien, d. i. 40 fl. oft. W. in Gilber ober 4 Pfund Sterling bis langstens 10ten Juli d. J. zu leiften, wie dies in ber Kundma, dung vom 10. April d. J. bereits angezeigt murbe.

Um ben Berren Actionaren jedoch bei ben gegenwärtigen Fluc-tuationen ber Gilbermahrung jede mit ber Sicherstellung ber erforderlichen Baucapitales vereinbarliche Erleichterung gu schaffen, hat der Bermaltungerath ben Befchluß gefaßt, jenen Berren Actionaren, melde bie gedachte 20% Einzahlung bis längstens 11. Juni d. J. leisten, biefelbe blos mit einem 10% Afgiozuschlage zu berechnen.

Diejenigen Berren Actionare, welche nach bem 11. Juni b. 3. einzahlen, haben die Enzahlung nach dem jeweiligen Tageeturfe ju leiften.

Diefe Einzahlungen find bei ber Anglo : Defterreichischen Bank

in Wien, Lemberg oder London gu leiften und find wie bisher bie laufenden Binfen vom 1. Mai b. 3. an gerechnet, ju verguten.

Bei Einzahlungen nach dem erftermahnten Termine find überdies 6% Bergugszinfen zu verguten und behalt fich auch die Gefell= fcaft vor nach Maggabe bes §. 11 ber Statuten vorzugeben.

Wien, am 18. Mai 1866.

Der Bermaltungerath.

właściciel handlu korzennego we Lwowie pod l. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iż w jego handlu jest do nabycia:

W LASNEGO WYROBU

Piwo po 6 zł. — dubeltowe po 7 zł. — porterowe po 10 zł. za wiadro, — 24 kr. butelka, tudzież

podwójnie rafinowany do lamp moderatorów funt 34 kr. Olej rzepakowy pojedynczo rafinowany funt 32 kr.

stołowe 38 argandzkie " 38 oszczędne "

dło suche dwuletnie funt po 32 i 30 i 28 kr.

podług wagi wiedeńskiej. Cegły w różnych gatunkach i

Makuchy olejne.